# OREDOWNIK PUBLICZNY

# Dodatek do Dziennika Urzędowego Woj. Pomorskiego.

# PUBLICZNE DORĘCZENIA i WYWOŁANIA.

535. Obwieszczenie. Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu dekretem z dnia 30 maja 1927 r. cofnął udzielone Janowi Kościelskiemu upoważnienie do rozprawiania przed Sądem Powiatowym w Działdowie.

Działdowo, dnia 4 czerwca 1927 r. Naczelnik Sądu Powiatowego.

536. Wywołanie. Wincenty Staśkiewicz dzierżawca domeny z Zawdy powiatu Grudziądzkiego wysstąpił z wnioskiem by uznać za zaginiony dowód zastawu nr. 156 z daty Grudziądz dnia 12 marca 1925 r. wystawiony jako dowód przez Bank Polski oddział w Grudziądzu na złożoną przez dzierżawcę domeny Wincentego Staśkiewicza z Zawdy Powiat Grudziądz pożyczkę konwersyjną w wysokości 18000 zł. wartości nominalnej.

Wzywa się posiadacza tego dokumentu, aby w niżej oznaczonym Sądzie najpóźniej w terminie dnia 16 września 1927 r. o godz. 11-tej przed południem pokój L. 2 zgłosił swe prawo i przedłożył dokument gdyż inaczej zostanie dokument pozbawiony mocy.

Grudziądz, dnia 4 maja 1927 r.

Sad Powiatowy.

#### PRZETARGI PRZYMUSOWE.

537. Uchwała. Uchyla się postępowanie dotyczące przetargu przymusowego nieruchomości, zapisanej do księgi wieczystej Chełmża tom XIII. karta nr. 291 na imię Pawła Franca studenta medecyny w Chełmży, albowiem wnioskędawca cofnął swój wniosek.

Chełmża, dnia 1 czerwca 1927 r. Sąd Powiatowy.

538. Uchwała. W sprawie przymusowej sprzedaży nieruchomości Małe Pacołtowo karta 30 zapisanej na imię Francusko Polska Spółka Drzewna "Frankpol" Tyszkiewicz de Junien Sarnecki i Ska Spółka komandytowa w Warszawie,

Wyznaczony na dzień 21. 6. 1927 termin do przymusowego przetargu nieruchmości Małe Pacółtowo k 30 znosi się, ponieważ wnioskodawca cofnął wniosek swój o przymusowy przetarg.

Nowemiasto, dnia 9 czerwca 1927 r.

Sąd Powiatowy.

539. Przetarg przymusowy. Nieruchomość położona w Grudziądzu w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Grudziądz karta 1249 i 1402 na imię Anastazy Ziętarski w Grudziadzu zostanie w drodze wykonania przymusowego dnia 7 września 1927 r. o godz. 11-tej przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznacznym Sądzie pokój nr 2.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 19 stycznia 1927 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziałe ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych rozszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwiania się przetargowi. wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Grudziądz, dnia 1 czerwca 1927 r.

Sąd Powiatowy.

540. Przetarg przymusowy. Nieruchomości położone w obwodzie gminy Nowy Klincz i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisane w księdze gruntowej Nowy Klincz wykazy 48 i 81 na imię rolnika Alojzego Łukowicza z Nowego Klincza zostaną dnia 25 lipca 1927 r. o godz. 10 przed połud, wystawion na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie Nieruchomość Nowy Klincz wykaz 48 posiada powierzchni 2 ha 06 a 20 m 2, czysty dochód jako podstawa podatku gruntowego wynosi 3,50 talara,

Nieruchomość Nowy Klincz wykaz 81 posiada powierzchni 11 ha 71 a 48 m2, a czysty dochód jako podstawa podatku gruntowego wynosi 24,85 talara.

Wyciągi z księgi podatku gruntowego i domowego, uwierzytelnione odpisy księgi gruntowej i inne dane, tyczące się nieruchomości można przejrzeć w sekretarjacie sądowym.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 29 marca 1927.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokołu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odno-sić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Kościerzyna, dnia 4 maja 1927 r.

Sad Pewiatowy.

### ZAPISY W REJESTRZE HANDLOWYM.

541, W tutejszym rejestrze Spółdzielczym pod nr. 27. tom 11 zapisano dziś: łam 2: Rolnik w Grudziądzu Spółdzielnia Rolniczo Handlowa z ograniczoną odpowiedzialnością. łam 5: Ks, Proboszcz Czubek z Swiętego jako Prezes. Kurzyński z Bukowca jako wiceprezes, jako kierownicy St, Kisiela z Grudziądza, Kubicki z Grudziądza, Piszkalski Łasina. łam 6: Uchwałą nadzywanego walnego zebrania z dnia 25, 4, 1925 r. zmieniono § 1. 2, 23, 30 i 50 jak następuje: § 1. Rolnik w Grudziądzu Spółdzielnia Rolniczo Handlowa z odpowiedzialnością ograniczoną. 2. Spółdzielnia na siedzibie w Grudziądzu. § 50 Oprócz ogłoszenia Walnych Zgromadzeń w Kłosach odbywać się odtad będą ogłoszenia i w Orędowniku Powiato-wym, Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 2. 9. 1925 r. wybrano nowy zarząd składający się z następujących osób: Ks. Proboszcz Czubek, z Świętego Kurzyński z Bukówca, St. Kisiela z Grudziądza, Kubicki z Grudziądza Piszkalski z Łasina, Członek zarządu Józef Szarafiński wystapił.

Grudziądz, dnia 2 kwietnia 1927 r.

Sad Powiatowy.

542. Obwieszczenie. W tutejszym rejestrze małżeńskich praw majątkowych pod nr. 699 zapisano, że małżonkowie Albert Klawon, rolnik w Swidwiu i Lina urodzona Rotzell zawarli pomiędzy sobą ogólną wspólność majątkową.

Sepólno, dnia 12 maja 1927 r.

Sad Powiatowy.

543. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod Nr. 2566 małżonkowie Marchlik Władysław rolnik z Skłudzewa pow. Toruń i jego żona Joanna z Wysockich kontraktem z dnia 11 marca 1927 r. umowili ogólna wspólność majatkowa.

Toruń. dnia 4 maja 1927.

Sad Powiatowy.

544. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 2560 małżonkowie Schulz Adolf właściciel domu w Podgórzu i Michalina z Zielińskich kontraktem z dnia 29 stycznia 1927 r. umówili ogólną wspolność majątkową.

Toruń, dnia 14. 4. 1927 r.

#### Sad Powiatowy.

545. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 2564 Nowiński Józef rolnik z Orzechówka powiat Wąbrzeźno i jego żona Anna z Ciołkowskich kontraktem z dnia 2 kwietnia 1927 r. umówili ogólną wspólność majątkową.

Toruń, dnia 4 maja 1927 r.

#### Sad Powiatowy.

546. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod Nr. 2568 małżonkowie Kryzan Stefan kupiec z Torunia i jego żona Marja z domu Kuczkowska kontraktem z dnia 4 lutego 1927 r. umówili zupełny rozdział majątku z tem, że co do szczegółów odsyła się do kontraktu.

Toruń, dnia 5 maja 1927.

## Sad Powiatowy.

547. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod Nr. 2565 małżonkowie Rutkowski Józef w Ryńsku, pow. Wąbrzeźno i jego żona Marta z domu Kochanowska kontraktem z dnia 16 listopada 1921 r. umówili ogólną wspólność majątkową

Toruń, dnia 5 maja 1927.

#### Sad Powiatowy.

548. W tutejszym rejestrze małżeńskich praw majatkowych pod nr. 1413 zapisano, że małżonkowie inwalida Wacław Jaruszewski i żona Olga z domu Söhnke w Grudziądzu ul. Książęca nr. 5 zawarli zupełny rozdział majątków, że mężowe i Wacławowi Jaruszewskiemu ze wszystkich w posiadaniu obu znajdujących się rzeczy pieniędzy papierów wartościowych nic się nie należy i że wszystkie znajdujące się rzeczy są wyłączną własnością Olgi Jaruszewskiej z domu Söhnke i to natępujące: Sypialnia: 2 łóżka 1 dziecinne łóżko i szafa 2 nocne stoliki 1 umywalka, 1 leżanka, 1 stół, 2 krzesła, 4 duże obrazy, 2 chodniki 1 dywan 2 małe chodniki 1 maszyna i firany do okień. Pokój jadalny: 1 bufet, 1 kredens, 1 stół na 6 osób 6 krzeseł, 1 stojący zegar 1 biurko, 1 kanapa, 2 fotele i 1 duże lustro 1 dywan, 3 duże i 3 małe obrazy. 2 male stoliki do kwiatów i firany do okień. Kuchnia; bufet, 1 stół 2 krzesła, 3 regały i wszelkie regały i sprzęty kuchenne i wszelkie garnki i porcelana.

Wszelkie ubiory bielizna i pościcle wogòle wszystko co się znajduje w domu mojej żony oraz Kiósk, do sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz wszelkie towary znajdujące się tamże są wyłączną włas-nością żony mojej.

Grudziądz. dnia 19 kwietnia 1927 r.

Sad Powiatowy,

549. W rejestrze małżeńskim praw majątkowych wpisano dziś: Umową z dnia 10 maja 1926 r. ustanowili małżonkowie Leon Wesołowski rzeźnik w Peblinie i Marja z domu Kalinowska rozdział majątkowy z wykluczeniem zarządu męża.

Tczew, dnia 1 czerwca 1926 r.

### Sad Powiatowy.

550. Obwieszczenie. W rejestrze tutejszego Sądu dla małżeńskich praw majątkowych wpisano że:

a) następujący małżonkowie zawarli ogólną

wspólność majątkową: A. Mudlaff Jan, rolnik i Marja z Szornaków w Tupadłach, kontraktem z dnia 28 września 1926 r.

2. Okoń Augustyn, gospodarz i Anna z domu Styn w Goszczynie, umową z dnia 28 lutego 1926 r.

3. Schroeder Józef Jan, rolnik i Joanna Angielika z Bastubów w Darźlubiu, umową z dnia 18 marca 1927 r. R. M. 552,

B) następujący małżonkowie ustanowili rozdział majątkowy z wykluczeniem zarządu i użytkowania

majatku żony przez męża:
1. Kohnke Klemens, rybak i Augustyna z domu Konkel w Helu kontraktem notarjalnym z dnia 8 stycznia 1927 r., R. M. 550.

2) Hollaender Jan, robotnik i Rozalja z domu Kiepke w Domatowie, umową notarjalną z dnia 17 listopada 1926 r. R. M. 553.

Puck, dnia 20 kwietnia 1927 r.

#### Sad Powiatowy.

551. W tut. rejestrze małżeńskich praw ma-jątkowych zapisano Wincenty Kotłowski, rolnik w Głażewie i żona jego Łucja urodzona Lesińska, wprowadzili kontraktem z dnia 9. marca 1927 r. ogólną wspólność majątkową wedle przepisów ustawy cywilnej na czas trwania małżeństwa.

Chełmno, dnia 19 marca 1927 r.

#### Sad Powiatowy.

552. W tutejszym rejestrze małżeńskich praw mająłkowych na stronie 1384 zapisano dziś iż Anto nina Zelecki i żona Marja Zelecka z domu Niklewska w Grudziądzu umową z dnia 10 listopada 1926 r. ustanowili zupelny rozdział majątkowy wedle przepisów kodeksu cywilnego z prawem zarządu na majątku żony przez męża.

Grudziądz, dnia 29 listopada 1926 r.

#### Sad Powiatowy.

553. Do rejestratu małżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 2573 małżonkowie Otton Gehrz rolnik z Kompani żona tegoż Erna Minna z domu Hintz kontraktem z dnia 22 kwietnia 1927 r. umówili ogólną wspólonść majątku.

Toruń, dnia 16 maja 1927 r.

Sad Powiatowy.

554. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod Nr. 2562 małżonkowie Blangiewicz Jan i Helena ze Strzeleckich kontraktem z dnia 8 kwietnia 1925 r. umówili ogólną wspólność majat-

Toruń, dnia 11 kwietnia 1927.

Sad Powiatowy,

555. Do rejestru małżeńskich praw majątkowych wpisano pod nr. 2572 małżonkowie Stefan Czajkowski i żona tegoż Helena z domu Grabowska zamieszkali w Lubiczu kontraktem z dnia 12 kwietnia 1927 r. umówili ogólną wspólność majątkową,

Toruń, dnia 16 maja 1927 r.

Sad Powiatowy.

556. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano na stronie 1409, że rolnik Teodor Szpakowski i jego żona Anna urodz. Ruckate z Grodziczna powiat lubawski kontraktem sądowym z dnia 29 kwietnia 1927 umówili ogólną wspólność majątkową.

Lubawa, dnia 9 maja 1927 r.

Sad Powiatowy.

557. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majatkowych zapisano na stronie 1410, że rolnik Jan Grubalski II i jego żona Franciszka urodzona Graszk z Wałdyk powiat lubawski kontraktem no-tarjalnyn z dnia 23 kwietnia 1927 umówili ogólną wspólność majątkową.

Lubawa, dnia 17 maja 1927 r.

Sad Powiatowy.

558. Do tut. rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano na stronie 1411, że rolnik Jakób Komoszyński i jego żona Marta urodzona Markuszewska z Lubawy, kontraktem notarjalnym z dnia 6 kwietnia 1927 r. umówili ogóną wspólność mająt-

Lubawa, dnia 27 maja 1927 r.

Sad Powiatowy.

559. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano na stronie 1412, że rolnik Jan Liberacki i jego żona Marta urodzona Bartkowska oboje z Groszków powiat lubawski kontraktem notarjalnym z dnia 21 lutego 1927 r. umówili ogólną wspólność majątkową.

Lubawa, dnia 31 maja 1927 r.

Sad Powiatowy.

2. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 2

Process of the control of the contro